## Nº 219.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Sonnabend, den 12. September 1829:

Angekommene Fremde vom 10, September 1829.

Honger Derbaurath Veder aus Bertin, I. in No. 99. Wilde; Hr. Abvokat v. Kokossowski aus Kalisch, I. in No. 391. Gerberstraße; Hr. Kausmann Bolbert aus Magdeburg, Hr. Kausmann Mayser aus Mainz, I. in No. 243. Brede Lauerstraße,

#### Chietal=Citation

Auf ben Antrag bes Roniglichen Pol= nifchen General Sigismund v. Rurnato= wöki zu Warschau, werben alle biejeni= gen, welche auf die Rubr. III. Nro. 1. auf Pozarowo, fur bie verftorbene Chegattin bes Gigenthumers Abam b. Rur= natoweli, Unna Glifabeth geborne v. Un= ruh, mit 2626 Mthl. 10 fgr., ober 15,758 Fl. polnisch aus ber Grob-Quit= tung vom 25. Juni 1777, die auf Ber= anlaffung bes Pupillen-Collegiums fur bier Rinder berfelben am 4. November 1796 bon bem Boguslaus Georg von Kurnatowski angemeldet und zufolge bes Unerkenntniffes bes Eigenthumers in dem Protofoll vom i 8. April 1796 per Decretum vom 21. September

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Królewsko Polskiego Generala Zygmunta Ur. Kurnatowskiego w Warszawie wszyscy ci, którzy do summy w Rubr. III. No. 1. na Požarowie dla zmarłév makżonki dziedzica Ur. Adama Kurna towskiego, Anny Elźbiety z Unruh, w ilości 2626 tal. 10 śgr. czyli 15758 złotych polskich z kwitu Grodzkiego z dnia 25. Czerwca 1777., która to summa na powodztwo Collegium pupillorum dla czworga z taże spłodzonych dzieci w dniu 4. Listopada 1796 przez Bogusława Kurnatowskiego zameldowana i wskutek przyznania dziedzica w protokule z dnia 18. Kwietnia 1796 przez dekret z dnia 21-Września 1801. zahipotekowaną

1801 eingetragen find, und die über Dieje Poft fprechenden Documente, manilich bie von ben Abam v. Kurnatoweffi= fchen Cheleuten ausgestellte Grob-Quit= tung bom 25. Juni 1777, bas Uner= fenntniß-Protofoll vom 18. April 1796 und der Supothefen-Recognitions-Schein bom 21. October 1801, als Eigenthu= mer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe-Inhaber, ober aus einem anbern Rechtsgrunde Unspruche ju haben ver= meinen, aufgefordert, ihre Unfpruche binnen 3 Monaten und fpateftene im Termine den 1. December b. J. Bormittags um 10 Uhr por bem Depu= tirten Land-Gerichts-Rath Culemann in unferm Inftruftions = 3immer angumel= ben und gu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Unsprüchen auf die gu lo= fchende Poff und die barüber ausgestell= ten Documente pracludirt und lettere für amortifirt werden erflart werben.

Pofen ben 18. Juni 1829.

Konigl, Preuß. Landgericht.

została, czyli do zagi ionego Instrumentu kwitu Grodzkiego z d. 25. Czerwca 1777. przez Adama małżonków Kumatowskich wystawionego protokułu przyznania z dnia 18. Kwietnia 1796 i Attestu hypotecznego z dnia 21. Paźd ernika 1801. iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub innych skryptów posiadacze, czyli z innych zasad prawnych pretensye mieć mniemaią, wzywaią się, aby swe pretensye w trzech miesiącach i naypóźniéy w terminie dnia i. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemianskiego Ur. Culemann w naszév izbie instrukcyjnéy zameldowali, i udowodnili, wprzeciwnym bowiem razie z'swemi pretensyami na summe wymazać maiąca i instrumenta na takowa wystawione wykluczeni i ostatni za utracaiących prawa ogłoszeni beda.

Poznań d. 18. Czerwca 1829 Król. Pruski Sąd Ziemiański Gubhaffations = Patent.

Das in der Stadt Buk unter Nro. 9. belegene, dem Basilius Morfowski zugeshörige Grundstück nebst den dazu gehberigen kandereien und Garten, ein Malzund Brauhaus, so wie ein bei der Stadt Buk belegenes Borwerk, welches zusamsmen auf 4829 Athl. 23 fgr. 9 pk. grewürdigt worden ist, wird Schuldenhalzber diffentlich au den Meistbietenden versfauft, werden und sind die Bietungs-Termine auf

den 10. October cur., den 12. December cur., und der peremtorische Termin auf

den 11. Februar 1830,. Vormittags um 10 Uhr vor dem landsgerichts-Nath Hebdmann in unserm Institutions-Zimmer angesetzt, zu welchem Kauflustige mit dem Vemerken eingeladen werden, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Pofen ben 10. August 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Buku pod Nr. 9. položona, do Bazylego Morkowskiego należąca z gruntami, ogrodem, suszarnia, browarem, iako też folwarkiem przy Buku leżącym, któ. re w ogóle na 4829 tal. 23 sgr. 9 fen. oszacowane zostały, dla długów publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią i termina licytacyjne na dzień 10. Października r. b., na dzień 12. Grudnia r. b., na dzień 11. Lutego 1830, z których ostatni zawity zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdman w naszey izbie instrukcyjney wyznaczone zostaly, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Poznań dnia 10. Sierpnia 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Ueber das Bermegen bes jubischen Raufmanns Raphael Conheim hiefelbft ift mit der Mittageffunde bes 27. b. M. ber Concurs eroffnet worden und es werben bemnach alle biejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gel= De, Gachen, Effetten ober Brieffchaften birter fich haben, angewiesen, bemfelben nicht bas Mindefte babon zu verabfol= gen, vielmehr bem Gerichte babon treu= liche Anzeige zu machen und die Gelder ober Sachen, jedoch mit Vorbehalt ih= rer baran habenden Rechte, in bas ge= richtliche Depositum abzuliefern.

Sollte diesem Arrestschlage unerachtet bennoch bem Gemeinschuldner etwas be= gablt ober ausgeantwortet werden, fo wird biefes fur nicht geschehen geachtet und gum Beften ber Daffe anderweit beigetrieben; wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Sachen diefelben ver= febreigen und zurückbehalten follte, fo wird er noch außerdem alles seines ba= ran habenden Unterpfandes und andern Mechtes für verluftig erklart werden.

Franftadt ben 19. Juni 1829.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Areszt otwarty.

Nad maiatkiem starozakonnego Rafala Konheim, kupca miasta tuteyszego z godziną południową dnia 27. b. m. konkurs otworzonym został, zaczem wszystkim, którzy cóżkolwiek u siebie od wspólnego dłużnika w pieniądzach, rzeczach, sprzetach lub papierach posiadaią, ninieyszém się zaleca, aby mu z tych rzeczy nicniewydawali, owszem sądowi donieśli o nich wiernie i iak nayśpieszniey oddaiac do Depozytu sądowego pieniądze lub rzeczy, iednak z ostrzeże. niem sobie praw do nich mianych.

Gdyby zaś mimo tego aresztu wspólnemu dłużnikowi iednak cóż. kolwiek na to opłacono lub wydano więc to za nienastąpione uważać się i na rzecz massy powtórnie przez exekucyą ściągniętem będzie, gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie przemilczeć i zatrzymywać u siebie, prócz tego za utracaiącego wszelkie prawa zastawu i inne do podobnych przedmiotów sobie służące uznany bydź ma.

Wschowa dnia 19. Czerwca 1829. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Rossenschen Kreise belegene abeliche Gut Kurowo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 29180 Kthl. 6 fgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Real-Glänbigers deffentlich au den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

ben 21. Mai, } 1829, und den 24. August, } 1829, und der peremtorische Termin auf den 25. November 1829,

vor dem Herrn Landgerichts-Nath Gade Morgens um 10 Uhr allhier angeseht. Besithfähigen Känsern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin daß Grundsstät dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Zugleich werben nachbenannte, bem Aufenthalte nach unbekannte Real-Glaubiger,

- 1) die Thecla v. Dobroslawska,
- 2) bie Anna v. Prusimeta, geborne v. Dobroslawska,
- 3) ber Gutspachter Boguslaus Klustowski,
- 4) der Wonciech Laurentowski, hierdurch vorgeladen, sich in diesen Terminen entweder personlich oder durch

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Kurowo pod iurysdykcyą naszą w powiecie Kościańskim położone, które podług axy sądownie sporządzoney na 29180 tal. 6 sgr. 8 szel. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 21. Maia dzień 24. Sierpnia 1829. termin zaś peremtoryczny na dzień 25. Listopada 1829.

zrana o godzinie 10. przed delegowanym sędzią Ziemiańskim W. Gaede w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięte dającemu przysądzoną zostanie i na poźnieysze podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Zarazem zapozywamy ninieyszem następuiących z mieysca pobytu niewiadomych wierzycieli realnych, iako to:

- 1) Wną Teklę Dobrosławską,
- 2) Wną Annę z Dobrosławskich Prusimską,
- 3) Ur. Bogusława Klutowskiego possessora,
- 4) Woyciecha Laurentowskiego, ażeby się w tych terminach, a szczególniéy w terminie zawitym osobi-

einen gesetzlich Bevollmächtigten, wozu die Jufitz : Commissarien Salbach, Douglas, Fiedler, Mittelfiadt, Storck und kanber in Borschlag gebracht werz den, einzusinden, widrigenfalls die Einwilligung in den Zuschlag für das gethane Meistgebot angenommen wird.

Uebrigens steht innerhalb 4 Mochen vor dem legten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tore fann ju jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Franffadt ben 1. December 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

ście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których się
Ur. Salbach, Douglas, Fiedler,
Mittelstaed, Stork i Lauber kommissarzy sprawiedliwości przedstawiają, stawili, albowiem w razie
przeciwnym przyjętem będzie, iż na
przysądzenie za podane pluslicytum
zezwalają. W przeciągu 4, tygodni
zostawiasię zresztą każdemu wolność
doniesienia nam o niedokładnościach,
iakieby przy sporządzeniu taxy zayść
mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa dnia 1. Grudnia 1818... Królewski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent ..

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Posenschen Regierungs-Bezirke und im Kröbenschen Kreise belegene, den Capitain Thomas und Francisca von Nakowstischen Stellenten zugehörige adeliche Gut Konary nebst dem dazu gehörigen Dorfe Piasti und der Deserte Zakesie, welches nach der von der Kredit-Direction ausgenommenen Taxe auf 107,791 Ktht. 9 sgr. 7 pf. gewürdigt worden ist,

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Konary wraz z należącą do nich wsią Piaski i dezertą Zalesie, pod iurysdykcyą naszą w powiecie Krobskim departamencie Poznańskim położone, W. Tomaszowi i Franciszce małżonkom Rakowskim należące, które podług taxy przez Dyrekcyą Ziemską sporządzonéy na 107,791 tal. 9. sgr. 7. fe. są ocenione, na żądanie iednego

foll auf ben Antrag eines Glaubigers wierzyciela z powodu długów publi-Schuldenhalber verkauft werden, und die cznie naywięcey daiącemu sprzedane Bietungs=Termine find auf

ben 21. Mai, ben 24. August, und ber peremtorische Termin auf

ben 24. November 1829, por bem herrn Landgerichte-Rath Gabe Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag in bem legten Termine bas Grund= finct bem Meiftbietenben jugeichlagen, und auf bie etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, insofern nicht gesetliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem Jeben re vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Fraustadt den 12. Januar 1829. Ronigl, Preuf. Landgericht,

być maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 21. Maia,

na dzień 24. Sierpnia, termin zaś peremtoryczny -

na dzień 24. Listopada 1829. zrana o godzinie 9. przed Ur. Gaede Sędzią Ziem. w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey, daiącemu przysądzoną zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

W przeciągu 4. tygodni zostawia frei, une bie etwa bei Aufnahme ber La- się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, ia kieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

> Wschowa dnia 12. Stycznia 1829 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekauntmachung.

Zum biffentlichen Verfauf ber zum Kaufmann August Ferdinand Frankschen Machlasse gehörigen Specerci-Waaren, verschiedener Sorten Vrandweine und 3 Pferde, haben wir im Austrage des Kösnigk. Land-Gerichts zu Fraustadt einen Termin auf den 21. September c. Vornittags um 9 Uhr und den folgensben Tagen anderaumt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Vemerken hiermit einladen, daß der Meistbietende des Zusschlags gegen gleich baare Vezahlung in Courant gewärtig sehn kann.

Rawicz ben 8. September 1829. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie.

Do publicznego przedania rozmaitych materyałów, wódki różnego gatunku i trzech koni do pozostałości niegdyś kupca Augusta Ferdynanda Frank należących, wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin na dzień 21. Września r. b. o godzinie 9. zrana i następne dnie, do którego ochotę do kupna maiących z tem nadmienieniem ninieyszem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia za natychmiastową zapłatę w kurancie spodziewać się może.

Rawicz dnia 8. Września 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zu Nro. 219. bes Posener Intelligenz-Blatts.

enter the country carefully at holdy might be not affect and core and

and the first in the me to be the control of the co a depart of the property of the state of the er vertigen gen ingerin Lindicat Lager nightlige haben. Allen Lohnen i gent endings that have been all of the feelings and the feeling and the feeling of the

e may year a now of the resemble and a supply of the resemble and the supply of the su And at talling as infracting amount The investment of some and Tell exercise mineral are mental, miles care to the first and externing of the exercise

Advantage and American Constitution of the Am

that is the the to make day to support make the late the and Subhaffations = Patent.

Das in ber Stadt Bomft auf ber Bras ber Strafe unter Do. 141. gelegene, bem Sandelsmann Samuel Joseph Schmul gehörige Wohnhaus nebft Sofraum und Stallen, fo nach ber gericht= lichen Tare auf 180 Mthl. gewurdigt ift, foll Schuldenhalber im Wege ber Grecution an ben Meiftbietenben bffent= lich verfauft werben. Bu biefem Enbe haben wir im Auftrage bes Ronigl. Boch= lobl. Landgerichte ju Deferit einen Ters min auf ben 14. October c. Bormittage um to Uhr in loco Bomft und awar auf bem bafigen Rathhaufe anberaumt, wogu gablunge= und befitfabige Raufluftige hiermit eingelaben werben.

Wollftein ben 6. Juli 1829. Ronigl. Dreug, Friebenegericht. Patent Subhastacviny,

Dom w mieście Babimoście pod Nr. 141. polożony, Józefa Samuela Schmul handlerza własny, wraz z stayniami i podwórzem, który podług taxy sadowéy na tal. 180 oceniono, ma bydź z przyczyny długów drogą exekucyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedany. Na ten koniec wyznaczyliśmy w poleceniu Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu na dzień 14. Października r, b. zrana o godzinie 10. na ratuszu w Babimoście termin, na który ochotę kupienia maiących i posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 6. Lipca 1829. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Die Ronigliche Fortifitation ju Posen bedarf im funftigen Sahre mehrere taufend Tonnen frifch gebrannten Ralf (à 4 Berliner Scheffel). Lieferungeluftige werden hierdurch aufgefordert, bis jum 30. September c. im Bureau ber untergeichneten Koniglichen Fortififation (Berliner Strafe Do. 219.) fcbriftlich einzuge= ben, wie viel von biefem Material, pon welcher Gorte und zu welchem Preife fie, bis auf die verschiedenen Bauplage, abzuliefern bereit find, um demnachft mit dens jonigen, deren Anerbietungen am annehmbarften erfcbeinen, unter Borbehalt ber Genehmigung bes Koniglichen Allgemeinen Kriege-Departemente formliche Contracte abzuschließen, beren nahere Betingungen in gedachtem Bureau einzusehen find.

Pofen ben 27. August 1829.

Konigliche Fortifikation. de tras de la companya del companya de la companya della companya

se som et et Befanntmachung Ling ber Lebens = Berficherungs = Bank in Gotha

Unterzeichnete bringen hierdurch zur offentlichen Kenntnif, bag bie hochfte Summe, welde von jetzt an bei ber Lebensverficherungsbant fur Deutschland in Gotha auf ein Leben berfichert werben fann, in Folge bes Unwachsens ber wirflich abgeschloffenen Berficherungen auf mehr als zwei Millionen Thaler, von 5000 auf 6000 Thaler erhöht worben ift.

Eremplare ber Bantverfaffung find fortwahrend unentgelblich gu haben, und Berficherunge-Untrage zu machen bei Pofen ben 10. September 1829. C. Müller & Comp.,

Algenten ber Lebensversicherungebank in Gotha.

hiermit geben wir und bie Ehre, bie ergebene Unzeige zu machen, bag wir die unter uns bisher bestandene Geschafts-Berbindung durch ein freundschaftliches Uebereinkommen unterm heutigen Tage aufgelofet haben. Unfer Johann Berbft übernimmt bas Geschäft für seine alleinige Rechnung, unter ber Firma "Johann Serbfi", fo wie die Regulirung ber fammtlichen Actiba und Paffiva. Bir bitten Das unfrer fruhern Firma bisher gefchenkte Bertrauen auf benfelben gutigft gu ubertragen. - Unfer 21. S. Krusta behalt es fich vor, von feinem gu beginnenden Gea Schafte ein geehrtes Publifum fpater in Renntnif gu feben. Bromberg ben 18. August 1829. Arusta & Serbfi.

#### Ergebene Angeige der Potsbamer Dampf-Chofoladen-Kabrif.

In ber furgen Beit von 16 Monaten (feit welcher Beit es mir nach 14jabris gen Bemuhungen endlich gelang, burch Bollenbung ber erften bis jest porhaubenen großen Dampf-Chofoladen-Mafchine, ein fo angenehmes und nubliches Rabrungs mittel; Die Chofolate burch eine fchnelle, fraftige, reinliche und burch Bermeibung bes Feuers chemisch richtige Bearbeitung ber Daffe im Großen, Diejenigen guten Gigenschaffen und Borguge gu verschaffen, welche biefelbe vermoge bes edlen Giehalts ber roben Buthaten bei obiger Bearbeitung ju erhalten fabig ift, und wo nun burch ben billigen Preis es jetzt fogar ben Unbemittelten leicht ift, fich berfelben jur Erquidung ju bedienen) hat fich meine Dampf Chocolade nicht nur in allen Theilen ber Preufifchen Monarchie einen Ruf und Berbrauch erworben, ber meine porher geheaten fühnsten Erwartungen weit übertrifft; fondern findet auch fogar in entfernten fremden Landern bereit & den größten Beifall. Durch ben nabenden Berbft veranlaft, ermangele ich baber nicht ben gahlreichen Liebhabern biefes in vies len Kamilien bereite jum taglichen Bedurfniß gewordenen beliebten Kabrifate, Dies jenigen inlandischen Saupt-Mieberlagen anzuzeigen, wo baffelbe gum Sabrifpreis bon 8, 9, 10, 121, 15, 16, 171, 20 und 25 Ggr. bas richtige Pfund in ben bekannten Gorfen gu haben ift. Die neuen Gorfen a 8 und 9 Sgr. bas Pfund find jeboch in ben entfernten Stadten erft vom 1. Oftober b. 3. an ju haben. -In Machen bei herrn S. F. a Braffard. In Berlin bei herrn & Budbee und bei herrn E. F. Beibling. In Bielefelb bei herrn J. 2B. Paud. In Bonn bei herrn Conditor &. 2B. Bonhoff. In Brandenburg bei herrn C. F. Schlunt. In Breslau bei herrn L. Schlefinger. In Bromberg bei herrn A. C. Tepper. In Cleve bei herrn C. Daenrer. In Cobleng bei herrn 2B. Achenbach. In Coln bei Mad. Therefe Mener, Conditorei; bei herrn J. Ph. Michold, und bei herrn 3. E. Mittelbach. In Crefeld bei herrn Glias Lichtenscheibt. In Coolin bei herrn Apotheker C. D. Minglaff. In Cottbud bei herrn C. S. L. Schonian. Dangig bei herrn J. Schanasjan. In Duisburg bei herrn & Efch. In Giberfeld bei herrn U. hoelterhoff J. Sohn. In Elbing bei herrn Apothefer F. Reus mann. In Effen bei herrn Carl Schulg. In Frankfurt a. D. jur Meffgeit. En Glogau bei herrn J. G. Ritfchte. In Gorlig bei herrn Apothefer C. Pave. In Sagen bei herren Dithaus und Efch. In Salle bei herrn F. U. Miethe. In Roedfeld in dem Literarifchen Commiffiond = Comtoir. In Konigeberg in Dr. bei herrn & L. Willert. In Landoberg a. 2B. bei herrn Conditor Ernft Knittel. In Lippstadt bei herrn R. Thoren. In Magbeburg bei herrn J. G. Leonhard. SII Minben bei herrn Wohlgemuth jun. In Munfter bei Frau Dr. Elgra Grebe,

und bei herrn Upotheker D. Dehlrich. In Paberborn bei herrn &. D. Ablling. In Pofen bei herrn V. Ufch. In Ratibor bei herrn J. Bolffon, In Solingen bei herrn Ernft Magner. In Stettin bei herrn C. Goldhagen. In Stralfund bei herrn Apothefer J. S. Beinholg. In Trier bei herrn E. Grach. In Unna bei herrn G. S. Budholg. In Befel bei herrn J. A. Ralle. In Bittenberg bei herrn G. U. haberland. - Da bie Falle immer haufiger vortommen, baff por= auglich in ben entferntern Provingen ber Ruf meines Fabritate gur Berbreitung ei= nes nicht in meiner Fabrit gefertigten Fabrifate benuft wird und hierdurch nicht nur ein geehrtes Publifum getaufcht, ale auch ber Ruf meines Fabrifate betheiligt wird, fo finde ich mich veranlagt, aufe neue hiermit ergebenft befannt zu machen, baff iche Tafel ber in meiner Fabrit gu Potebam gefertigten echten Dampf-Chofos laben mit bem Etiquet verfeben ift: "Dampf-Chofolaben Mafchine und Kabrif von 3. K. Miethe in Potsdam," eben fo ift auch ber Umfchlag jebes Pfunbes von au-Ben bezeichnet; außerdem find in die Chofolabe felbft eingebruckt bie Buchftaben J. F. M. und bie Benennung ber Gorte bemerkt. Allsbann enthalt jeber Umichlag inwendig, Deutsch und Frangofisch, eine furze Bemerkung ber Gigenschaften, moburch fich bie echte Dampf-Chofolabe vor Allen auszeichnet. Jebe ber geehrten Sandlungen, welche entweder direkt ober aus meinen Saupt=Rieberlagen mein Ra= brifar jum Biebervertauf beziehen, erhalten gur Bezeichnung bes Debits ber echten Dampf-Chofolabe ein Aushange-Schild mit meiner Firma und ber Beichnung ber Dampf-Chotolaben-Mafchine und Unficht ber Stabt Potsbam verfeben, und erfuche Diejenigen herren, welche noch nicht im Befit bergleichen find, fich gefälligft gu beren Erlangung an mich ober an bie haupt = Dieberlage, bon welcher fie ibre Dampf-Chofolabe beziehen, zu wenben.

Dampf-Chofolaben-Fabrif gu Potebam. 3. F. Diethe.

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

Simple to a mark of the and the second of more

and have the control of the control

Hotely 2 2 May 2 May 12 March 1997 F

Marke of the South Care the State of the Sta